# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, ben 24. September 1817.

Angekommene Fremde vom 19. September 1817.

Herr Kreis-Justiz-Rath Künkel aus Conity, Herr Justiz = Commissarins Piglos siewicz aus Bromberg, Herr Gutsbestiger v. Zakrzewski aus Melingowo, v. Starzenski aus Wiersec, I. in Mro. 251 auf der Breslauerstraße; Herr Castellan Chlappowest aus Tu w, Herr Obrist v. D. Kospoki aus Sowiniec, Herr Capitain v. D. Bultowski aus Rasinowo, I. in Nr. 1 auf St. Martin.

#### Den 20.

Herr v. Mlodzianowski aus Solina, I. in Ar. 171 auf ber Wafferstraße; Herr Commissair Dobring aus Rarge, Herr Besiger Buße aus Gap, I. in Aro. 95 auf St. Abalbert; Herr Baron v. Stackelberg aus Wien, I. in Aro. 99 auf ber Wilde; Herr Burgermeister Maryanski aus Usch, I. in Aro. 33 auf der Wallichei.

#### Den 21.

Herr Rausmann Dambeck aus Warschau, I. in Mr. 1 auf St. Martin; Erbsberr Drzewiecki aus Niefowka, Herr Pachter Arnold aus Chwalfows, I in Rr. 26 auf ber Wallischei; herr Obrist in Preuß. Diensten v. Massow aus Pommern, I. in Mro. 243 auf der Breslauerstraße,

### Abgegangen ben 19. Geptember.

Die Herren: Rath Moßezonski nach Zoladowo, Capitain Ebrowsti nach Indowo, Abt Zurawski nach Obra.

#### Den 21.

Die Herren: Gutsbesitzer v. Starzenski nach Wiersec, Obrist o. D. Keseyndi nach Sowinies, Capitain v. D. Zultowski nach Rasinowo,

Subhaffations = Patent.

Die von bem verfforbenen George Unders nachgelagene in Dieber-Pritschen, einem hiefigen Rammereis Dorfe, sub Nr 18 belegene Frigarener = Mabrung. aus einem Wohngebaude von Soig mit Rehm verbunden, einem Gralle und einem Dbfte und Gefochgarten bestehend, welche G richtlich auf überhaupt coo Dible. ge= wurdigt worden, fell in Termino ben 26 Dovember a. c. offentlich an ben Deiftbietenden verfauft werden. Es merden Daber alle diejenigen, welche Diefe Fretgartner-Rahrung ju taufen gefonnen und gablungsfabig find, hierdurch aufgeforbert, fich in bein gedachten peremtorischen Termin, Bormittage um 9 Uhr vor dem gum Deputato ernannten Landgerichte = Rath Lengsfeld im hiefigen Landgericht entweber perfonlich ober burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abjugeben und ju gewärtigen, daß an den Meift- und Bestbiethenden der Buschlag erfolgen wird.

Die Berfaufsbedingungen tonnen in ber hiefigen Landgerichte-Regiffratur jeders geit eingesehen we:ben.

Frauftabt, den 25 August 1817.

Patent Subhastacyi.

Pozostałe po zmarkym Jerzym Anders w dolnéy Przyczynie wsi do Kamelaryi tuteyszéy należącey, pod liezha 18 ležace okupne Gospodarstwo zagrodnicze z iednego budynku mieszkalnego z drzewa w lepianke budowanego, stayni czyli chlewa, iednego sadu i ogrodu jarzynnego się składające, które sądownie na summe ogólna 500 talarów otaxowane zostało, sprzedane bydź ma na terminie dnia 26. Listopada r. b. drogą publicznéy licytacyi naywięcéy daiacemu. Wzywamy więc ninieyszem wszystkich tych, którzyby zagrodnicze Gospodarstwo to kupić ochote mieli, i do zapłacenia wstanie byli, aby się na wyżey wyrażonym terminie peremtorycznym przed południem o godzinie otey przed Delegowanym W. Lengsfeld Sedzia Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście lub też przez nalożycie wylegitymowanego Pełnomocnika stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywięcey daiacy przybicie otrzyma.

Warunki téy przedaży w Registraturze tuteyszego Sadu ziemiańskiego każdego czasu przeyrzane

bydź moga,

Wschowa dnia 25. Sierpnia 1817.

Roniglich Preuf. Landgericht.

#### Mobiliar = Bertauf.

Der Mobiliar = Nachlaf bes ehemaligen Friedenerichter, Landrath b. Mieles

Ponieważ pozostałość ruchoma po niegdy Ur. Mieleckim byłem Sedzią Pokoiu dawnieyszym Radzca di bestehend in Fanance, Glas, Gifen, ziemiańskim, składaigca się z faianAupfer, Basche, Betten, Kleidungostüde, Meubles, Ader- und verschiedenen Nausgeräthe soll am 21 October d. J. Bormittags 8 Uhr in' dem Sterbehause zu Striche bei Birnbaum bffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant versteis gert werden: Rauflustige werden ersucht sich einzusinden.

Meferit, ben 9. Septbr. 1917.

Vigore Commissionis Fleischer. ca, szkła, źelaza, miedzi, bielizny, pościeli, ubiorów i różnych tak rólnych iak domowych sprzętów na terminie wyzneczonym dnia 21go. Pażdziernika r. b. z rana o godzinie 8méy w miescu wsi Strychów pod Miedzychodem w domie zmarłego przez publiczną licytacyą za natychmiastową gotową zapłatą przedane bydź ma, więc do kupna ochotę mający wzywają się, na tenże termin ninieyszym.

Miedzyrzecz d: 9. Września 1817na mocy zlecenia

Fleischer.

Bekanntmachung.
Auf den 7. November c. Bormittags um 10 Uhr wird vor dem Landgerichts=
Affessor Herrn v. Dobrzycki an der gewöhn=
lichen Gerichtöstelle hieselhst die zum Nach=
laß des in Schmiegel verstorbenen Carl
Friedrich Richter gehörige und dort bele=
gene ein Quart Acker auf 200 Athlr. und
eine Brandstelle sub Nr. 210 von 24½
DRuthen auf 49 Athlr. gewürdigt, gegen
gleich baare Zahlung an den Meistbieten=
den dfseutlich versteigert werden.

Frauftadt, ben 4. Auguft 1817.

#### Obwieszczenie.

Na terminie dnia 7. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. w mieyscu zwyczaynem przed W. Dobrzyckim Assessorem Sądu Naszego kwarta roli na 200 talar: i plac o 24 i pół kwadratowych prętów na 49 talar: oszacowany, a pod Nrem. 210 w mieście Smiglu położony, i do pozostałości zmarłego tamże Karola Frederyka Richtera należący, za gotową zaraz zapłatą więcey dającemu drogą publiczney licytacyi sprzedanym zostanie.

Wschowa dnia 4. Sierpnia 1817. Królewski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Won bem Koniglich Preußischen Landgericht ju Krotogen, wird ber Maurers meister Friedrich Treffenfelb ad Instantiam seiner Shefrau Johanna Marianna

verebelichten Treffenfeld geb. Wille bergeftallt biemit vorgelaben, bag er fich innerhalb brei Monaten, fpateftens aber in Termino ben igten October a. C. ber bem Deputirten, herr landgerichte: Rath v. Amezwäll entweber perfonlich, ober per Mandatarium, wogu ihm die Juffig Commifferien Mitfchte und Seliger in Bors fchlag gebracht werden, melben, und von feiner boelichen Berlagung Rede und Unt= mort geben, im Ausbleibungefall aber gewartigen folle, bag er ber angezeigten boslichen Berlagung fur geftandig und überwiesen geachtet, Die Che in Contumaciam getrennt, er fur ben alleinschuldigen Theil ertlart und feiner Chefrau bie anderweitte ge Berbeirathung nachgelaffen werben wird.

Rrotogun, den 26. Juni 1817.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Stedbrief.

Mile Civil- und Militair=Behorben erfnchen wir hiermit, auf einen gewiffen Knecht Martin Tomagewöfi, welcher vor 14 Tagen aus bem Dorfe Napachania, mo er ein Berbrechen begangen bat, ent= fprungen ift, aufmerkfam zu fenn, ibn Dingfest zu machen, und unmittelbar an bas hiefige Inquifitoriat unter ficherer Escorte abliefern gu laffen.

#### Signalement.

Alter circa 22 Jahr, großer fehlanker Statur, langlichen rothen Gefichts, fchwar-Ben Sagren, grauen Augen, langlicher diden Rafe, ift etwas sommerspränglich, und ber Bart fangt ihm erft an zu wache fen, Besondere Reunzeichen hat er nicht, und tragt gewöhnliche Bauerkleiber.

Dosen, ben 17. September 1817. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

#### List Gonczy.

Wzywarny i upraszamy wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, aby na nieiakiego Marcina Tomaszewskiego parobka zbiegłego w wsi Napachaniu, gdzie przed 14tu dniami popełnił zbrodnia, baczne dawały oko, i w razie wyśledzenia go, tegoż przytrzymały, i bezpośrednio do Inkwizytoriatu tuteyszego pod mocną strażą odesłać kazały.

Opis iego iest następuiacy:

Wiek około 22 lat, wysokiego smagłego wzrostu, ma pociągłą twarz czerwona, czarne włosy, oczy szare, nos podługowaty gruby, nieco iest piegowaty, i dopiero mu sie nieco wasy sipia, z reszta niema żadnego sczególnego znaku, i nosi ubior wieyski.

Poznań, dnia 17. Września 1817.

#### Stedbrief.

binter bem Juben Birfch Lebin.

Sift am 7. b. M. aus dem blifigen Polizen : Gefängnise durch Nachläsigseit der Machthabenden, ein gewißer Hirsch Levin aus Radzeiemo im Königreich Polen gebartig, und in Stordnest mohnhaft, in der Racht mit Ketten eutsprungen.

Das Publicum wird auf diesen verstüchtigen Menschen aufmerksam gewacht, und Jedermann aufgefordert, den im nachstehenden Signalemant naher beschriezbenen Niesch Lewin, im Fall er sich irgendzwo betreten lassen sollte, dingkest zu maschen und an das Wohldbl. Inquistoriat nach Fraustadt oder an und abliesern zu tassen.

Signalement.

Der Hirsch Levin ist 36 Jahr alt, 5 Tuß 5 Zoil groß, schwarze kurze Hagen, spisige Mase, gezwöhnlichen Mund, schwarzen Bart, runz des Kinn, und ist von gesunder Gesichtstarbe. Er ist mit einem blau tuchenen polnischen Ueberrock, einer weißen nanken Weste, grünen nanken Nosen, einen runz den schwarzen Hut und alten Stirfeln bestleidet gewesen; ist aber daran am leichtessten zu erkennen, indem er an der linken Seite des Kopfes, eine, von einer gehabten Wurde, die aber schon zugeheilt, Marbe hat, welche noch nicht mit Haaren bewachsen war.

Goffin, ben 9. September 1817.

#### List Gonezy.

Nieiaki Hirsch Lewin znalazł sposobność w nocy dnia 7. b. mca. z tuteyszego mieyskiego więzienia przez nieostrożność wartowników, który z Radzieiewą w Królestwie Polskim rodem, a w Osiecznie zamieszkały, uciec.

Zwracając uwagę Publiczności na tego człowieka podeyrzanego, wzywamy każdego, aby rzeczonego Hirscha Lewina dokładniéy w następującym Rysopisie oznaczonego, wrazie spostrzeżenia go gdziekolwiek przytrzymać i do podpieanego Sądulub szanownego Inkwizytoryatu w Wschowie oddać kazał.

#### Rysopis.

Starozakonny Hirsch Lewin ma 36 lat, 5 stop 5 cali wysoki, czarne krotko ucięte włosy, czarne oczy, kończaty nos, zwyczayne usta, podbródek okrągły i czerstwo na twarzy wygląda. W czasie ucieczki miał na sobie granatowy sukienny surdut polską robotą, białą nankinewą westką, zielone takież spodnie, czarny okrągły kapelusz i starę bóty. Tego człowieka po tym naylepiéy poznać można, iż na lewéy stronie głowy ma znak od rany iuż zagoioney, ale włosy w tym miescu nieporośnione.

Gostyn dnia 9. Września 1817.

Król: Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

An bem Ufer der Weichsel, unsern dem Dorse Deutsch-Fordon, 1½ Meile von Bromberg, ist am 24. Juni d. J. ein maunlicher Leichnam aufgesunden, welcher ganzlich unbekannt ist. Es stehet zu erwarten, daß derselbe seinen Todt im Waffer, ohne Zuthun eines Dritten, gefunden hat, indem keine Spuren außerlichen Verletungen bemerkbar waren. Der Leichnam war ganzlich entsleidet, ohne sonstige Kennzeichen, schon start in Verwesung übergegangen, und nur noch dadurch naher zu bezeichnen, daß er etwa 5 Fuß und 7 bis 8 Joll groß zu senn schien.

Bur Erfüllung der gefetzlichen Borschriften, wird dies bekannt gemacht, und alle diesenigen Personen, welche über die Todes-Art des gesundenen Leichnams, so wie über deßen Identität selbst Renntniß besitzen, hiedurch vorgesaden, sich im Tersmin den 27. October d J. Bormittags um 9 Uhr auf dem Königlichen Inquisitoriat, por dem Eriminal-Richter Beinholz einzusinden, und hierüber vernehmen zu lassen,

Bromberg, den 23. Juli 1817-

Roniglich Preugisches Inquifftoriat.

#### Papiermuhlen-Unlage.

Der Papier-Fabrikant Johann Gerike zu Tirschtiegel beabsichtigt auf seinem von dem Grafen von Kwilecki zu Groß-Munche erkauften Grundstücke, eine obersschlägige Papier-Muhle zu erbauen. Dieses Etablissement liegt hart an der Grenze von Rlein-Munche.

Gemäß der SS. 6 und 7 des Edicts wegen der Mühlengerechtigkeit Nrv. 10. vom 28ten October 1810 wird solches hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und ein Jeder der durch diese Anlage gefährdet zu sein glaubt, ausgesordert, seinen gegründeten Wiederspruch binnen acht Wochen präclusivischer Frist vom Tage der Bestanntmachung an, sowohl bei der Landes-Polizen-Behörde, als bei dem Bauherrn selbst einzulegen. Chalin, den 14. September 1817.

Roniglicher Landrath Meferiger Rreifes, W. v. Rurnatowsti.

Es sollen zum Bau eines Ueberfalles in dem Berdichower Damme bieselbst, welcher jedoch erst in tunftigen Fruhjahre unternommen wird, dem Mindestforderne den die Lieferung von 80 Schachtruten gebstentheils gesprengter Feldsteine, so wis die Ansuhre von 60 Schachtruthen Bauschutt oder Ziegelgruß überlassen, und diesers

halb von Unterschriebenen auf Befehl der Koniglichen hochloblichen Regierung ein Liscitations : Termin abgehalten werden.

Es werden daher alle diejenigen, welche diese Lieferung übernehmen wollen, ersucht, fich in dem auf den 3ten October Vormittags um 10 Uhr hiezu angesetzen Licitations-Termin in der Wohnung des Unterschriedenen einzufinden, und ihre Fordberungen daselbst ad Protocollum zu geben. Pesen, den 12. September 18:7. Rerrmann, Königl. Wasser-Vau-Juspector, wohnhaft in Fr. 171 auf dee Wilhelmöstraße.

#### Befanntmachung.

Die Erben bes verftorbenen Schonfarber Carl Friedrich Liebach find ges fonnen, beffen Immobiliar-Nachlaß in der Immediat-Stadt Birnbaum, befichend:

In einem zweisibdigen, von gachwert neu erbauten Wohnhause, an einer

ftart frequenten Strafe, ohnweit dem Martte, belegen;

Die in einem separaten Gebande dazu gehörige Schönfarberei, in welche bas bedurfende Waffer aus der Warthe mittelft einer Rinne bequem geführt werden kann, nebft einer Waidfupe, zwei große kupferne, ein dergleichen von etwas geringerm Umfange, und ein ungewöhnlich starter Indigo-Ressel, mit allen zu deren Fortsetzung gehörigen Utensilieu;

3) Ein auf bem fogenannten Uder belegenes Wohnhaus von brei Stuben und

brei Rammern, und nothiger Stallung;

4) Gine in gutem Bau erhaltene Scheune;

- 5) Einem zweistdaigen Speicher von drei Schuttbiben, wovon die unterste Etage geschrootet, und die oberfte von Fachwerf mit Ziegeln ausgemauert ift. Das Dach ist mit Ziegeln gededt, und befindet sich babei ein tleiner Garten;
- 6) 3mei Grud Aderland auf bem Ctabifelde, von ungleicher Große;

7) Bier fogenannte Fifcher-Biefen;

8) Funf Wiefen bon berfchiedenem Umfange und

9) Ein Grabegarten, an der Stadtbrude belegen;

aus freier Sand gegen gleich baare Bezahlung in gultigem Gilber-Courant ju vertaufen, und hat ber Unterschriebene, mit Zustimmung der übrigen Miterben, zu diesem Behuf einen Bietunge-Termin auf den

IIten Movember b. 3. Bormittags um 9 Uhr,

in bem ad I. genannten Wohnhause ju Birnbaum angefett.

Die Kauflustigen, besonders aber die Heeren Schonfarber, welche soldhe 32 besitzen wunschen, werden baber ersucht, sich an diesem Lage daselbst gefälligst einz gufinden, und kann mit dem Meistbietenden der gerichtliche Kaufkontrakt sogleich ab-

geschloffen werden.

Die Farberei, so wie die übrigen Grundstüde, konnen sogleich übereignet mers den. Da die Königliche Stadt Birnbaum hart an der Warthadiegt, und einen best deutenden Handel mit couleurten Tuchen nach dem Auslande unterhalt, welche größtentheils von dem dasigen fehr zahlreichen Tuchmachergewerk fabright werden, auch die umtiegenden Landbewohner sich fast durchgangig in gefärbte Zeuge kleiden, so durfete ein geschickter und thatiger Schönfarber auf jeden Fall seine zufriedene Nechnung finden.

Das Wohnhaus und die Farberei wird jufammen, die übrigen Gebaude und

Grundftude aber jedes befonbere verfauft.

Mofdin, ben 15ten Ceptember 1817.

Der Upothefer Johann Gottlob Liebach.

Bu vermiethen.

Es ift von Michaeli diefes Jahres an, ein zum Gasthof geeignetes haus auf der St. Abelbert Nr. 20 mit 10 Stuben, Boben und Reller, fur 30 Pferbe Stals lung und großer Hoffraum sagleich zu vermiethen. Das Rabere erfahren Pachtliebs haber beim Einwohner obgenannten Haufes.

Pojen, ben 19. Geplember 1817.

A n reige.

Italienische Chocolade mit und ohne Banille, geraucherte und einmarinirte

2. 3. Gravin, am Martt Dr. 70.

Włoska Szokołada z wanilą i bez wanili, wędzone i marynowane węgorze, świeże holenderskie śledzie i sardele za mierną cenę sprzedaie L. F. Gravin, w Rynku Nro. 70.

Sandlunge : Anzeige. Den erften Transport gang frifcher Auftern hat erhalten E. F. Gumprecht, am Martte Rr. 50.

Doniecienie handlowe. Pierwszy transport świeżych Ostrzyg dostał K. Gumprecht, w Rynku Nro. 50.